Nº0 23.

## DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

W KRAKOWIE DNIA 450 CZERWCA 1829 ROKU.

Nro 4686 D. G. S. z r. 1828.

SENAT RZĄDZĄCY.

W ciągu wydanych już obwieszczeń tyczących się zalikwidowanych do Rządu Królestwa Polskiego pretensyi, podaje do Publicznej wiadomości wyciąg obwieszczenia Kommissyi Województwa Krakowskiego, w Dzienniku Wojewódzkim Nro 42 przy odezwie Rezydenta Najiaśniejszego Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego z dnia 14f26 Października r. z. Nro 1482 Senatowi nadesłany, jak następuje:

W Krakowie dnia 22 Maja 1829 r.

Wodzicki.
Darowski Referendarz.

Nro 42,820 Wydz: Skarb:

KOMMISSYA WOJEWODZTWA KRAKOWSKIEGO.

Przy odezwie Kommissyi Centralnej Likwidacyinej z dnia 16 Września r. b. Nro 2626 otrzymała dowody wystawione na pretensye, z kontraktów wynikające, podług konsygnacyi peniżej umieszczonej, o czem Interessantów zawiadomia z nadmienieniem, iż co się dotycze Właścicieli dowodów, Skarhowi zadłużonych, na zasadzie Postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia ogo Lipca 1825 pod względem konpensaty oddzielnie wydane hędą wezwania.

Kielce dnia 190 Października 1828 roku.

(podp:) Radzca Stanu Nad: Prezes Wielogłowski. S. Witkowski za S. J.

## KONSYGNACYA

Dowodów wystawionych przez Kommissyą Centralną Likwidacyjną na pretensye z kontraktów wynikające dla mięszkańców Województwa Krakowskiego i Wolnego Okręgu Miasta Krakowa,

| Nro<br>Dowodu                                                | IMIĘ i NAZWISKO<br>WŁASCICIELA DOWODU                                                                                                                                                                                    | TYTUŁ PRETENSYI                                                                           | Wyso-<br>kość<br>przy-<br>znana<br>Złp: 1 61         | Uwagi.                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1041<br>1036<br>1037<br>1039<br>1040<br>1033<br>1033<br>1033 | Danielowi Danielowiczowi Bogumił Fiszer stolarz Jerzy Fred: Gerthner budown: Spad: Kurnatowskiego Damaz: Klasztorowi XX, Franciszkan: Postawce budowniczemu Rostafińskiemu szklarzowi Franciszkowi Rypper Adamowi Walser | za najem lokalu dla Sadu .<br>za robotę stolarską w gm: Rz:<br>za robotę w gmach: Rządow: | 1200 —<br>347 —<br>1376 —<br>730 —<br>117 —<br>436 — | Krakow.  Krakow.  detto |

Razem 19961 125.

Za zgodność

(podp:) Golembiowski Ref: W.

Za zgodność

Darowski Ref:

Nro 2185.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI.

W skutek próżb Starozakonnych Joachima Wolfa Korpiołek, Wolfa Kinstler, Michała Leinkreim i Leybla Rakower tutejszo-krajowych mięszkańcow do Wydziału wniesionej, jak nierównież z mocy uchwały Senatu Rządzącego pod dniem 22 Marca 1825 r. do Nru 1167 zapadłej podaje do Publicznej wiadomości, iż wspomnieni Starozakonni mając sobie przez Senat Rządzący udzielone świadectwa tutejszo-krajowości, takowe przypadkowym sposobem podług ich zeznania zagubili; ktoby więc te znalazł lub wiedział u kogo by znajdować się mogły, zechce takowe wprost do Dyrekcyi Policyi oddać, a w drugim przypadku tamże wiadomości udzielić.

W Krakowie dnia 24 Maja 1829 r.

Senator Prezydujący Sobolewski. Konwicki S. W.

Nro 2603.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI.

Zawiadomia Publiczność, iż nowo mianowany Chirurg Miasta Krakowa Wydziału Igo P. Wojciech Kowalski Magister Chirurgii, zamięszkuje w Rynku przed Kościołem N. Maryi Panny pod L. 558 w Gminie Vtej M. W. Krakowa.

W Krakowie dnia 28 Maja 1829 r.

Senator Prezydujący Sobolewski. Konwicki S. W. Nro 4579.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Podaje do Publicznej wiadomości, iż w dniu 26 b. m. jeden z mieszkańców miasta Trzebini jadąc do Krakowa, zdiął z siebie opasek w którym się 620 Złp: znajdowało, i takowy w niewielkiej odległości od źródła przed karczmą Sowiarka zwaną na trakcie ku wsi Pisary przez zapomnienie zostawił. Ktoby więc tenże opasek z pieniądzmi znalazł, zechce go złożyć do Bióra Dyrekcyi Policyi, za co Właściciel przyrzeka dziesięć talarów wynagrodzenia.

W Krakowie dnia 30 Maja 1829 r.

Za Dyrektora Policyi F. Girtler.

Paprocki S. D. P.

Nro 4690.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Podaje do Publicznej wiadomości, iż Ignacy Dziurka rodem z Węcławie w Obwodzie Miechowskim będący, liczący lat 28, Religii Katolickiej, stanu wolnego, wzrostu średniego, oczów niebieskich, włosów ciemna-blond, twarzy ściąglej chudej i bladej, za zbrodnią kradzieży na lat 8 ciężkiego więzienia wskazany, na dniu wczorajszym z roboty publicznej w ciężkieh kajdanach i zwyczajnym ubiorze aresztanckim zgrzebnego płótna zbiegł; ktoby więc miał o nim jaką wiadomość zechce o tem donieść najbliższej Zwierzchności.

W Krakowie dnia 2 Czerwca 1829 r. Za Dyrektora Policyi F. Girtler. Paprocki S. D. P.